# Der hausfreund

Zeitschrift für Gemeinde und Haus & Organ der Baptistengemeinden in Polen

32. Jahrgang

11. Juli 1926

Nummer 28

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ulica Wegnera 1

Der "Sausfreund" ift zu beziehen durch den Schriftleiter. Er kostet vierteljährlich mit Porto: 1—2 Ex. je 31. 2.50, 3 u. mehr Ex. je 31. 2. Mordamerika Dol. 0.50. Deutschland Mt. 2.— Postschecktonto Warschau 62.965. Bertreter für Amerita: Rev. Albert Alf, Cathan, N. D. Gaben aus Deutschland werden an das Verlags. haus der deutschen Baptisten, Cassel, Jäger-Straße 11, für Rechnung des "hausfreund" erbeten.

## Bott dienen ohne Furcht unser Leben lang.

(Qut. 1, 74.)

Es ist doch etwas Großes, das Zacharias das bei den Kindern dieser Welt der Fall ist. in seinem Lobgesang über den Aufgang aus der Wie der Regenbogen auf dem Hintergrund

Sobe, womit Bott fein Bolk in der Babe feines Sohnes besucht hat, aus= fpricht. Dasselbe foll, er= löset aus der hand seiner Feinde, Ihm dienen ohne Furcht, fein Leben lang.

Allerdings sind die Tage der Kinder Bottes nicht lauter sonnige Tage. Mancherlei Prüfungen und Unfechtungen werden ihnen zuteil. Jemand hat gesagt, daß der Katalog der Trübsale groß und die Liste der Leiden gar lang fei, woraus Bott die Aus= mahl für seine Kinder träfe. Das Läuterungs= feuer muß unter keinem Schmelztiegel fo heiß fein, wie unter dem, in welchem das Bold geläutert wird. So muffen oft auch die Christen am tiefsten in die Trubfal hinein. Darum ist es kein Wunder, wenn sich das Schreckgespenst der Furcht einzunisten

Oswald Krause, Prediger der Gemeinde Ricin, Borsigender des Sonntagsschulkomitees und Schriftleiter des Vereinsleiterblattes "Der Praft. Bereinsleiter."

doch auf ganz anderem Fundamente steht, als

sucht. Es möchte ihr Blück überschatten, das kommen so manchmal in einem Gewande das her, daß wir Menschen, ehe der herr uns die

der dunkeln Wolken, fo

leuchtet ihr Trost und Blück mitten in der Trüb= sal. Ja, das Kind Gottes ift erhaben über die Furcht. Und warum wohl? Wäh= rend der Weltmensch überall Schreckgestalt wähnte, feindliche Machte, die sich gu feinem Berderben mider ihn verschworen hätten, so weiß das Kind Gottes, daß alle Dinge gu= fammen wirken gum Besten für ihn, weil er Bott liebt. Daher erscheinen ihm die Leiden und Trüb= sale nicht als gefährliche Feinde, por denen er fich fürchten müßte, sondern als Boten Gottes, die fein Beftes wirken follen.

Ja, wahrlich, nicht bloß der Satan weiß sich zu verstellen als ein Engel des Lichts, sondern auch die Engel des Lichts, die von Bott ausgesandt find zu unserer Seliakeit. Augen öffnet, sie für Boten der Finsternis halten können. Aber wenn uns droben einmal alles Dunkel in Licht verwandelt wird, und wir auch über die dunkelsten Punkte unseres Lebens einen klaren Blick gewonnen haben, wie werden wir dann anbetend staunen. Ja, dann werden wir aus den "mancherlei Ansechtungen", die uns in diesem Leben getroffen und uns Tränen der Angst und des Schmerzes ausgepreßt haben, eine Lichtgestalt nach der anderen heraustreten sehen, die gekommen war, uns zu segnen, und die uns wirklich auch ges

segnet hat.

Diesen verklärenden Blang erhalten unsere Trübsale nur in dem vom Tode auferstandenen Jesus, der durch seine Auferstehung dem Tode die Macht genommen und Leben und unver= gängliches Wesen an das Licht gebracht hat. Wer sonst hatte die Tranen der Maria bei dem leeren Brabe trocknen, und wer hätte die Furcht der Jüngerschar dort hinter den verschlossenen Turen bannen follen? Bei seinem Seimgange zum Vater hat Jesus gesagt: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende." Rur Er, der wirklich unser Stecken und Stab sein will und sein kann im finstern Tale, nur Er kann unsere Furcht verscheuchen und uns getrost machen in Freud und Leid, im Leben und im Sterben. Darum hat der Pfalmist jubeln können: "Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Silfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und das Meer wütete und wal'ete. Dennoch soll die Stadt Bottes fein lustig bleiben mit ihren Brunnlein darin; Bott hilft ihr frühe"

## Der Christ und die Gemeinde.

Bon Beinrich G. Bens.

Der Christ ist ein Mensch, der vom Geiste Gottes zur Erkenntnis seiner Sünden gebracht worden ist und in Jesus Christus die Freistadt gefunden hat, die ihn vor dem Jorn Gottes schückt und vor dem Fluch des Gesetzes bewahrt. Der Glaube an das Blut Jesu Christi, welches ihn rein macht von allen Sünden, hat ihn so glücklich gemacht, daß er nicht mehr in der Welt und Sünde leben kann; sondern er sucht die Gemeinschaft Gleichgesinnter auf, und diese Verbindung der Kinder Gottes zum Zweck der

eigenen Erbauung und Befestigung im Glauben, wie auch zur Ausbreitung der frohen und selige machenden Botschaft, nennen wir die Gemeinde eine Berbindung von wahrhaft gläubigen Nachschaft des Herrn Jesu, deren Herzen die wiedersgebärende Kraft des Heiligen Geistes erfahren haben, welche das Fundament des wahren Glaubens an Gott und der echten, christlichen

Bemeinschaft der Bläubigen ift.

Wenn nun der Apostel Paulus die Gemeinde Gottes den Leib Christi nennt, dann ist jeder einzelne Christ ein Glied an diesem Leibe, und infolgedessen gewährt ihm der Leib nicht nur gewisse Borrechte, die er freudig genießen darf, sondern seine Stellung an diesem Leibe teilt ihm auch manche Pflichten zu, die er gewissenhaft im Aufblick auf seinen Herrn und Heiland erfüllen sollte. Soll der Leib Christi wachsen, so müssen soltes ausgebaut werden, so müssen wir, die Christen, als Bauleute und Mitarbeiter darauf bedacht sein, daß Steine und Kalk zugerichtet werden und keine Vers

zögerung im Bau entstehe. Damit dieses geschehen kann, soll jeder Christ zu einer Gemeinde gehören. Wir glauben nicht an den Grundsatz der römischen Kirche: "Außerhalb der Kirche ist kein Seil!" — aber wir glauben auf Brund des Alten und Neuen Testamentes, daß es Bottes Plan und Ratschluß ist, Menschen durch Menschen mit Bott bekannt zu machen und auf den Weg des Seils zu leiten. Deshalb hat Jesus seine Gemeinde ge= gründet, damit sie als eine geschlossene Organisation der Finsternis den Krieg erkläre und sie mit dem Licht der Wahrheit und Liebe durch= dringe und besiege. Weil es Bottes Wille ist (und Einigkeit stark macht, wie wir ja bei jeder geschäftlichen Korporation sehen können), so seken wir voraus, daß jeder Christ ein Mitglied oder Zugehöriger einer chriftlichen Bemeinde ift. Als solcher nimmt er der Bemeinde gegenüber eine Stellung ein, etwa wie ein Kind zur Mutter — er hat gewisse Pflichten gegen sie zu erfüllen, darf aber auch manche suße und herrliche Vorrechte ge-

Unter den Pflichten, die ihm obliegen, nennen wir 1. das Hören des göttlichen Wortes. "Wer Ohren hat zu hören, der höre," sagte der Herr Jesus. "Sie haben Moses und die Propheten; laß sie dieselben hören," ruft

nießen.

Abraham in dem Bericht des Herrn in Lukas 16, 29; "Selig sind, die Bottes Wort hören und bewahren," sagt der Seiland ein anderes Mal, und diese und andere Stellen zeigen uns, daß es nicht nur ein Vorrecht, sondern unsere heilige Pflicht ist, die Predigt vom Kreuze so oft zu hören, als es nur möglich ist. Durch fleißigen Besuch des Gotteshauses dient der Christ sich selbst, indem er sich erbaut und durch das Wort zu guten Taten und zu einem heiligen Leben angespornt wird; er hilft se i= nem Prediger, indem er ihn durch feine Begenwart ermutigt und begeistert; er hilft der Bemeinde durch den moralischen und geist= lichen Einfluß, den er ausübt, und er dient der armen, friedensuchenden Welt, indem er durch fein Kommen und Hören sein Licht auf den Leuchter stellt und versucht, ein Salg der Erde zu fein. Kann er selber nicht predigen, so kann er doch leben. Ein gottgeweihtes Leben und ein gutes Beispiel sind aber die beste und kräftigste Predigt. 2. Sollte der Christ auch alle anderen Bersammlungen seiner Bemeinde besuchen, damit man nicht mahnen muß wie der Apostel in Seb. 10, 25: "Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie etliche pflegen." Und daß man nicht nur Predigt=, sondern auch andere Versammlungen zu der Apostel Zeit hatte, beweift der Nach= jag: "sondern (uns) unter einander ermahnen," wie wir auch Apg. 2 vernehmen, daß die Christen der ersten Tage Lehre, Gebet, Brotbrechen und Bemeinschaft pflegten, Wenn wir dieses beherzigen, so werden wir den Abendmahlstag mit Sehnsucht und inniger Liebe zum Herrn herbeisehnen; die Geschäftsversammlung wird statt einer Streitstunde ein Missionsfest unter der direkten Leitung des Heiligen Beistes werden; und die Erbauungs= oder Gebetsversammlung — jenes arme, so oft mighandelte und herumgestoßene Stiefkind mancher Bemeinden — wird sich aus einer verlassenen Waise zum beliebtesten und geschätztesten Kinde der lieben Mutter Gemeinde entwickeln. "Wisset ihr nicht, daß ich sein muß in dem, das meines Baters ist?" wird zu allen Zeiten und Stunden das Motto des Christen, des Nach= folgers Christi, sein. 3. Der Christ sollte trach= ten, mit den Lehren und Ordnungen feiner Bemeinde genau bekannt gu werden. Dieses ist heutzutage umsomehr nötig, da man von der extremen Betonung der Unterscheidungslehren in einen Liberalismus

übergegangen ist, daß es Kindern von manchen Baptistenfamilien oft sehr wenige, oder auch gar keine inneren Schwierigkeiten bereitet, in den Schoß einer anderen Benennung einzutreten. Dieses ware nicht der Fall, wenn ganz besonders im Hause und in der Sonntagsschule unsere Lehren und Ordnungen als Benennung liebevoll, aber deutlich und bestimmt dargestellt werden könnten. Mangel an Zeit, der gegens wärtige Lehrplan in der Sonntagsschule und andere Dinge sind allerdings hindernisse, die einem solchen Vorhaben im Wege stehen mögen; aber der Christ, der seine Gemeinde liebt, will sie kennen, will sie lieben, weil er sie kennnt und darum sollte er mit ihrem inneren Beist sowohl als mit ihrer äußeren Einrichtung genau bekannt werden. 4. Auch finangiell, d. h. mit seinem Belde, hat der Christ der Bemeinde zu helfen. "Silber und Bold sind mein," spricht der Herr, und Er meint damit das Silber und Bold, das in unseren Taschen ift. Wann werden manche Bemeinden einmal dahin kommen, daß sie ihrem Prediger so viel Gehalt geben, als nur möglich ist, statt jo wenig, als nur möglich ist! Richt eher, als bis der einzelne Christ seinen Seiland herzlich liebt und in seinem Prediger in der Tat den Vorsteher der Gemeinde und Botschafter an Christi statt sieht. Auch für den Haushalt der Bemeinde und das Werk der Mission sollte der Christ den Beist des Gebens fleißig pflegen. Selbstliebe und Selbstsucht sind Brundzüge des natürlichen Menschen — sie bringen den Bögen Beiz hervor; die Liebe Christi ist das Princip des Christentums; sie gebiert die Freigebigkeit und Wohltätigkeit. Der Mann, welcher bekannte, daß er schon sieben Jahre ein Christ sei, und sein Christentum hätte ihn noch keinen Cent gekostet, hatte aber auch ein Christentum, das geschenkt zu teuer war. Wem viel vergeben ist, der liebet viel — wer aber viel liebet, läßt sich auch den Gegenstand seiner Liebe etwas kosten. Und einen solchen "fröhlichen Geber hat Bott lieb!" 5. Auch ehren und achten sollte der Christ die Bemeinde. Ift sie der Leib Christi, das Haus des Herrn, so muß sich der einzelne Christ bestreben, ein würdiges Blied daran und ein Brundpfeiler der Wahrheit da= rin zu sein. Man wird dann, wenn man vom Einzelnen beleidigt wird, nicht gleich der gangen Bemeinde Trot bieten, und wenn einem etwas in die Quere kommt, oder es einem nicht nach Wunsch und Willen geht, wird man nicht die bei manchen so stereotype Redensart gebrauchen: "Schließt mich aus!" Letzterer Bunsch macht nicht nur der Gemeinde los er klingt gerade zu gottlos! Ist die Gemeinde eine Bemeinschaft der Heiligen, eine Besammlung der Kinder Gottes, so erachtet man es als die höchste Ehre, derselben angehören, mit derselben ziehen und pilgern, für ihre Ehre stehen und kämpfen zu dürfen; und mit dem Dichter sagt der kindlich gläubige Christ von der Gemeinde des Herrn:

"Ihr gilt mein Tränenfluß, Ihr gilt mein heißes Fleh'n; Ihr will ich Zeit und Kraft hier weih'n, Bis Zeit und Kraft vergeh'n!"

Nachdem wir nun etwas über die Stellung des Christen zur Gemeinde, ganz besonders bezüglich seiner Pflichten, vernommen haben, wollen wir nun auch etliche Vorrechte hervorheben, welche die Bemeinde dem Christen gewährt:

Bunächst gewährt sie ihm im geistlichen Sinne ein heim, und mit dem Psalmisten kann er ausrufen (Pf. 84, 4.): "Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, da sie junge hecken, nämlich Deine Altare, Herr Zebaoth, mein König und mein Bott!" Im Heim ruht der müde Geschäftsmann des Abends aus — da ist er Batte und Vater; im heim erbaut sich der von den Launen seiner Vorge= setzten hin- und hergescheuchte Arbeiter — da liebt er die Seinen und wird von ihnen geliebt; im heim findet der entmutigte Kämpfer ums Dasein neuen Mut und frische Inspiration. Der Umstand, für was und für wen er kämpft, macht es ihm leichter und verspricht ihm den nahen Sieg. So ist dem Christen die Bemeinde ein Seim= ein Ruhe= und Bergungs= ort in den Stürmen des Lebens, in dem Wirken der Zeit, in dem Ringen und Kämpfen mit der Sünde und Welt; ein Ort, wo er Erbauung, Ruhe und Kraft sammelt, und "ein Tag in den Vorhöfen des Herrn ist ihm lieber, denn sonst tausend!"

Dann wird ihm aber auch, in gleicher Weise, wie er die Gemeinde liebt, von derselben Lie= be und Achtung entgegengebracht werden. "Mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden," fagt der Berr. Der Lieblose klagt immer über Mangel an Unerkennung seiner Fähigkeit und Tätigkeit. Dem Liebe= vollen und Bescheidenen aber wird beides un= g e sucht entgegengebracht: Liebe und Achtung! Die Namen solcher Kämpfer für das Evangelium und Arbeiter für die Reichslache des Herrn Jesu stehen nicht nur im Bemeindebuch, sondern sie sind, wie Paulus in Philipper 4, 3 sagt, auch "im Buche des Lebens." Die Bemeinde wird sie lieben und stets ihre Arbeit und ihren Eifer anerkennen, und es gibt keine höhere Ehre, als wenn man von einem folchen Bemeindeglied sagen kann, wie von Barnabas in Apg. 2, 24: "Er war ein frommer Mann,

voll heiligen Beistes und Blaubens!"

Ein solcher Christ (oder eine solche Christin) werden der Bemeinde gegenüber die richtige Stellung einnehmen. Bott wird sie segnen und jum Segen setzen. Ihre Arbeit wird im Berrn getan und vom Serrn belohnt werden, und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Mit Freuden und Wohlgefallen sehen sie die Bemeinde wachsen und gedeihen, und selbst wenn ihre besonderen Pflichten-Uemter in der Gemeinde in jungere Sände übergehen muffen, werden sie nicht mißmutig und mürrisch werden, sondern mit Johannes sagen: "Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen!" Und ruft der Herr sie endlich nach dem letten Kampf und Strauß nach Hause, so sprechen sie freudigen Herzens mit dem alten Simeon: "Herr, nun lässest Du Deinen Diener im Frieden fahren!"

Persönliche Missionsarbeit der Bemeindeglieder.

Persönliche Arbeit seitens der Bemeindeglieder ist unbedingt notwendig, wenn viele zu Jesus gebracht werden sollen. Es ist not= wendig, daß das unseren Bliedern recht klar werde, daß sie gerettet sind, um an der Rettung anderer mitzuhelfen. Aber so viele der= selben stehen diesem Bedanken fern. Das Mit= gefühl mit unbekehrten Seelen sollte sie anregen zu persönlichen Bemühungen um deren Seelen= Der unaussprechliche Wert der Seele sollte sie dazu anspornen. Solche persönliche Bemuhungen sind notwendig, um der Welt zu zeigen, daß wir überzeugt sind von der großen Wichtigkeit der Religion und dem unendlichen Wert der Seele.

Eine Untersuchung aller großen Erweckungen wird ergeben, daß die persönliche Arbeit an Seelen bei denselben immer ein Sauptelement

Das Geheimnis des Erfolges des großen Evangelisten Moody bestand nicht in seinem Predigen, sondern darin, daß er die Christen an die persönliche Arbeit in der Seelenrettung brachte. Frauen wurden besorgt um ihre un= bekehrten Männer und machten sie zum be= sonderen Begenstand des Bebets. Man arbeitete und betete um die Bekehrung der Freunde. Man dachte an die unbekehrten Rachbarn und Bekannten und ging ihnen nach. Ohne dieses Element der persönlichen Bemühungen an den einzelnen Seelen gibt es keine großen Er= weckungen. Wenn die Blieder einer Gemeinde solchen Ernst bekommen für Seelen, daß sie sich getrieben fühlen, den Unbekehrten nachzugehen, mit ihnen zu reden über das Eine, das not ist, für sie zu beten, dann wird es nicht lange währen, bis die Unbekehrten auch von dem Ernst der Sache ergriffen werden.

In einem Buch, das einer über diesen Begen= stand geschrieben hat, ist folgendes sinnreiche Bild: Draußen auf dem wogenden Meer befindet sich ein Mann in einem Boot, sein Un= gesicht der himmlischen Stadt zugewandt und auf dieselbe zurudernd. Er ruft: "Ich bin auf der Reise zum Simmel, Halleluja! Ueberall um ihn herum kämpfen Hunderte von Männern und Frauen mit den Wellen und sind am Ber= sinken. Aber er bemerkt sie nicht, fahrt unbekümmert um sie in seinem Boot dahin, der himmlischen Stadt zu, singt seine Psalmen und ruft seine Hallelujas. Ist in diesem Bild nicht das Verhalten der Mehrzahl der Glieder in unseren Gemeinden den unbekehrten Menschen gegenüber gezeichnet? Wenn nur sie gerettet sind und in den Himmel kommen, um die andern kümmern sie sich nicht.

Könnten und würden wir doch wieder zur biblischen Evangelisationsmethode zurückkehren. Sie setzt voraus eine von dem Leben und Geist Christi durchdrungene Gemeinde, die Glauben hat an Gott und sein Wort und an die selig= machende Kraft des Evangeliums. Diese Be= meinde geht hin in allen ihren Bliedern, im Behorsam gegen den Missionsbefehl des Meisters, und predigt und verkündigt, bezeugt allen Menschen, die in ihrem Bereich sind, das Beil. in Christo. Jede Bemeinde eine Evangelisations= gesellschaft, ein Missionsverein; jedes Blied ein Missionar; der Prediger der Leiter dieser Schar von Missionaren; sie preisen das Seil in Christus nicht nur denen an, die zu ihnen kommen in ihre Kirchen, sondern sie gehen hin und suchen

alle verlorenen Seelen auf, die in ihrer Umgebung, ihrem Stadtviertel, ihrer Stadt sind, sofern sie dieselben erreichen können und bringen ihnen das Seil in Christo nahe

ihnen das Heil in Christo nahe.

In den meisten der Bemeinden beschränkt sich die Missionsarbeit auf die Kinder der Blieder und die Schüler der Sonntagsschule. Aber eine aggressive, umfangreiche Wissionstätigkeit, wo= durch auch die außerhalb unserer Kreise ste= henden unbekehrten Leute erreicht werden, wird weder geplant noch unternommen. Die große Masse unserer Blieder ist untätig, sie stehen müßig da, sie überlassen die Arbeit dem Pre= diger. Rein Wunder, daß der Bekehrungen so wenige sind! Zum Teil haben es da die Prediger auch versäumt. Sie haben geglaubt, die Vorbereitung und das Halten von Pre= digten sei ihre Hauptarbeit, während die Unter= weisung und Unleitung der Blieder zu persön= licher Missionsarbeit von ihnen vielfach ver= fäumt worden ist. Der Prediger ist der Un= führer einer Abteilung des Heeres Christi. Er soll darauf bedacht sein, daß jeder seiner Soldaten dabei ist, wenn es in den Kampf geht. Er ist der Aufseher einer Arbeitsschar, die nur dann ausrichtet, was sie soll, wenn jeder ein= zelne seine Arbeit verrichtet. Mit anderen Worten: Der Prediger, der große Erfolge erzielen will, muß darauf bedacht sein, so weit menschliches Wirken dabei in Betracht kommt, die Glieder seiner Gemeinde zu persönlicher Arbeit zu ermutigen und anzuleiten. Die Be= retteten müssen mit Ungeretteten in persönliche Berührung treten und sie mit Gottes Hilfe zu retten suchen. Und wo man treu und mit Bebet die persönliche Missionsarbeit betreibt, da wird der Herr es an dem Segen und Er= folg nicht fehlen lassen.

## "Ich kann nicht."

"Ich kann nicht," war die gewöhnliche Antwort eines Kaufmanns, wenn er zu einem Beitrag für christliche Zwecke aufgefordert wurde. Er bekannte sich als einen gläubigen Christen und war ein tüchtiger Geschäftsmann, der gute Einnahmen hatte. Doch für das Reich Gottes gab er wenig, und für die meisten Anforderungen die kurze Antwort: "Ich kann nicht!"

Eines Tages wurde er wieder von einem Kollektanten besucht, der um einen Beitrag bat.

"Ich kann nicht," war wieder die Antwort. Der Kollektant hatte mit einem flüchtigen Blick bemerkt, mit welchem Luzus die Zimmer ausgestattet waren, und erwiderte in ruhigem und bescheidenem Ton:

"Ich sehe wirklich, mein Herr, daß Sie nichts geben können. Wer so viel Auslagen für seinen eigenen Bedarf hat, wie dieser Luzus auch nur halb erfordert, der hat nichts übrig für Gott zu geben. Ich werde sie nicht mehr belästigen."

Die bündige Rede hatte ihren gesegneten Erfolg. Der Kaufmann fühlte die Schmach eines Lebens, das alles für sich selbst gebraucht und nichts für Gott tun kann, und lebte in Zukunft als ein treuer Knecht Gottes.

### Den Weg zum häußlichen frieden.

In der Familie B. zu F. klagte der Mann über seine Frau, sie sei mürrisch, verstehe nicht recht hauszuhalten und lasse es an der nötigen Ordnung fehlen. Die Frau aber ließ es auch ihrerseits an Klagen über den Mann nicht fehlen. Derselbe möge ihr nichts gönnen, sie könne ihm bei allem guten Willen nichts recht machen, er liebe das Wirtshaus mehr als sein eigenes heim. — Bei solchen gegenseitigen Klagen kam es öfters zum Streit und zu ärger= lichen Auftritten. Im Haushalt ging es so nicht vorwärts, sondern mehr und mehr zurück. Deshalb wendete sich die Frau an den Prediger des Wohnorts und machte ihn bekannt mit dem traurigen Leben, das sie mit ihrem Manne führe, und daß in ihrem Hause schon seit ge= raumer Zeit bestehe. — Der Prediger hörte die Klagen der Frau geduldig an und ließ sie ausreden. So gewann er mehr und mehr den richtigen Einblick in die vorliegende Notlage und konnte das wirksame Heilmittel darreichen. Sie solle sagte er, dem Mann gegenüber ein= gestehen, sie habe es in manchen Stücken fehlen lassen, sie wolle es nun aber anders machen und die ihr zustehenden Pflichten zu erfüllen redlich sich bemühen. Nach längerem Sträuben und innerem Kampfe brachte sie es über sich, solche Erklärung ihrem Manne zu eröffnen. Dieser wurde hierdurch so gerührt, daß er auch seine Fehler eingestand und Besserung gelobte. Da beide den Herrn um Kraft baten, so kehrte der Friede und Gottes Segen ins haus ein.

#### Wie wird man beliebt?

Manchmal sind es Wohltaten, die wir er= wiesen haben; aber es gibt viele Wohltäter, die jährlich hohe Summen zahlen und in jeder Sammelliste vertreten sind, die eben nur als "Wohltäter" genannt, aber keineswegs beliebt lind. Man hört oft den erklärenden Auspruch: er — oder sie — hat so gute, freundliche Augen; man braucht ihn nur anzusehen, und man fühlt, daß man es mit einem edlen Menschen zu tun hat. Oder: So oft ich ihm auch schon begegnet bin, lei's mit anderen, immer hat er ein freund= liches Wort für mich, und bin ich verdrossen, so weiß er mir etwas Schönes und heiteres mitzuteilen, bin ich vergnügt, so hat er immer Beduld, mich anzuhören, auch in solchen Dingen, von denen selbst meine Verwandten sagen: sei doch still, das interessiert uns doch nicht. Es ist, als wenn dieser Mensch immer nur an andere, nie an sich dächte. Immer nur an andere denken, nie sein Ich in den Vordergrund schieben; das erscheint so recht der Punkt, von dem uns die Beliebtheit in sonniger Pracht strahlt. Wer immer an sich denkt, der kann wohl zum In= teresse aufgerufen werden, aber von selbst kommt er nie. So viele Menschen machen ein gewisses Studium daraus, beliebt zu sein, populär zu erscheinen – und es gelingt ihnen nicht. So viele Menschen gehen still und schweigend ihre Straßen, und ahnen gar nicht, wie beliebt sie lind.

#### Das schöne Leben.

Doktor Parks in Boston wurde unverssehens in seinem Studierzimmer von einem jungen-Japaner aufgesucht. Er war ohne weisteres eingetreten und stieß hastig die Frage hervor: "Können Sie mir nicht sagen, wo ich das schöne Leben sinde?"

Parks erwiderte ihm: "Wünschen Sie mit

mir über Religion zu sprechen?"

"Nein, mein Herr, ich möchte nur etwas

über das schöne Leben wissen."

"Sind Sie je in einer Kirche gewesen? "Ja, ich bin zweimal in der Kirche gewesen, aber ich liebe die Kirche nicht. Ihre Religion brauche ich nicht, aber es gibt etwas, was ich gern haben möchte. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber ich nenne es das schöne Leben, und man hat mir gesagt, Sie könnten mir vielleicht darüber Auskunft geben."

"Wo haben Sie davon Sprechen hören?"
"Ich habe nirgends davon sprechen hören.
Ich habe nur bei meiner Unkunst in San Francisco in einer Pension, wo ich wohnte, einen armen Mann gesehen, keinen Mann von Bildung, wie ich es bin, denn ich habe in einer japanischen Universität studiert und studiere hier weiter an einer Ihrer großen Universitäten. Er war Zimmermann, arm dazu, aber er hatte das, was mir mein ganzes Leben gesehlt hat. Der alte Mann war jedem gesällig, er war immer glücklich und dachte niemals an sich."

Doktor Parkslasihm das 13. Kapitel des ersten Konrintherbriefes vor, das Kapitel von der christlichen Liebe, und fragte ihn dann: "Ist es das?" Der Japaner sagte: "Es kann wohl sein, so ungefähr ist es, aber wie kann ich es erlangen?"

Doktor Parks setzte ihm das Wunder des einzig und allein vollendet schönen Lebens auseinander. Er bemühte sich, es ihm so einfach als möglich zu erklären und fügte dann hinzu: "Sie brauchen nichts weiter zu tun, als nur diesem Leben zu folgen." Dann gab er ihm, als sie sich trennten, ein Neues Testament.

Ein oder zwei Jahre lang hörte er nichts von dem jungen Manne. Eines Tages aber erhielt er einen Brief von ihm. Er schrieb: "Ich bin nach Japan zurückgerusen, um dort eine wichtige Stellung zu bekleiden. Bor meiner Abreise muß ich Sie sehen. Sind Sie an dem und dem Tag zu sprechen?" Er kam schon am nächsten Tage in der Mittagsstunde und trat ebenso unerwartet rein, wie das eiste Mal. "Mein Zug," sagte er, "geht um zwei Uhr. Ich darf ihn nicht versäumen, um in San Francisco das Schiff zu erreichen, das mich nach Hause zurückbringen soll. Ich habe Ihnen etzwas zu sagen."

Dieses "etwas" brauchte er nicht erst zu nennen. Es stand auf seinem strahlenden Gesicht geschrieben. "Mein Herr," rief er, "ich habe das "schöne Leben" gefunden. Ich habe Jesus gefunden."

Und da er keine Zeit hatte, noch mehr zu sagen, stürzte er wieder fort. Er kehrte in sein Vaterland zurück und brachte einen Schatz mit heim, der keinem anderen vergleichbar ist, und er versäumte es nicht, auch anderen das von mitzuteilen.

#### Befühnt.

van Käthe Dorn.

Fortsetzung.

Die frommen Sänger, die vor Monaten hier vorüber gefahren, hatten also recht be= Ihr Jesus konnte wirklich retten. halten. D! wenn sie jetzt hätten sehen können, welch einen wunderbaren Erfolg ihr schönes Lied gehabt. Ja, daß auch er sie hätte wiedersehen und ihnen danken können. Doch er wußte nicht, wohin sie gefahren. Aber Einen wußte er, der sein tiefes Dankopfer sah. Es lohte von des Herzens Altar in flammenden Gebeten himmelwärts — und war Gott angenehm. Wolf= gang sah Ihn zum erstenmal als allmächtigen Beherrscher des Himmels und der Erde und auch. der Menschenherzen, die Er lenken konnte wie die Wasserbäche — und vor dem er selber wie ein Sandkörnlein am Meere war. Ja, was lag eigentlich an seinem armen, kleinen, ge= ringen Leben und — was sollte aus demselben nun werden?

Vom menschlichen Standpunkt aus war es doch verpfuscht, trotz der wiedergeschenkten köst= lichen Freiheit, die ihn augenblicklich tief be= glückte. Doch als der erste überströmende Glücks= rausch sich gelegt, trat die Existenzstrage mit gebietender Macht wieder an ihn heran. Was sollte er nun beginnen? Er stand völlig mittel= los da. Ja, er wußte doch nicht einmal, wo er in dieser Nacht sein müdes Haupt hinlegen sollte. Eins aber stand fest bei ihm. Er wollte sich auf ehrliche Weise sein Brot verdienen – und wenn es auch vorläusig durch die geringste Urbeit war, bis er sich wieder zu einer angessehenen Stellung emporgeschafft.

Noch einmal wandte er wie suchend den Bilck zum blauen Himmelszelt empor, wo die goldne Sonne wie Gottes helles Baterauge freundlich auf ihn niederschaute. Diesmal war sein stilles Gebet eine demütige Bitte: "Guter Gott! der Du mir so wunderbar die Freiheit wiederschenktest, sorge auch weiter für mich. Nimm Du mein armes verfehltes Leben in Deine Hand und mache daraus, was du kannst."

Nach einer Weile stillen Überlegens wandte er sich plötzlich, wie von oben geführt, dem Hafen zu. Dort stellte er sich bescheiden hinter den Gepäckträgern an. Bielleicht konnte er sich das erste Brot und Schlafgeld bei den ankommenden Fahrgästen verdienen. Er war ja das

schwere Tragen von den Steinbrüchen her etwas gewohnt. Und besser war's immer noch, es hier freiwillig, als dort in harter Zwangs= arbeit zu tun. Auch mit dem dürftigsten Nacht= lager wollte er fürs erste gern vorlieb nehmen. Stand doch das goldne Wort: "Freiheit" darüber.

Bei Ankunft des Dampfers sprangen nas türlich erst die berufsmäßigen Gepäckträger zu, und beluden sich diensteifrig mit den Lasten

der aussteigenden Fahrgäste.

Für Wolfgang blieb vorderhand noch nichts zu tun übrig. Doch da kam noch zuletzt eine schlichte Frau, die sich mit einem schweren Korbe abplagte, und außerdem noch auf drei Kinder aufpassen mußte. Der junge Mann sprang rasch hinzu und bot sich dienstwillig an. "Ich will Ihnen den Korb abnehmen, wo darf ich ihn hintragen?"

Die einfache Frau aus dem Volke schaute schier verwundert zu ihm auf. Das war doch gar nicht die Art der Gepäckträger. Auch hatte er keine Dienstkleidung, sondern einen guten Anzug an. Es war derselbe, in dem er abgesührt worden war und den er bei seiner Entslassung aus dem Gefängnis zurückerhalten hatte. Doch Wolfgang beruhigte sie freundlich.

"Ich tue es wirklich sehr gern und bin auch schwer tragen gewohnt. Geben Sie nur her, Sie haben ja noch genug Mühe mit den Kin= dern." Er lud sich den großen Korb auf die Schultern, wobei er stillseufzend dachte: "Die haben schon schwerere Lasten getragen." Dann schritt er neben der Frau her ihrer Wohnung zu, die im Innern der Stadt lag. Mehrere Treppen hoch ging's hinauf. Nun standen sie am Ziel. Wolfgang sette den Korb nieder und die Frau wühlte verlegen in ihrem Beld= täschchen herum. Sie wußte nicht recht, was sie dem seltsamen Bepäckträger anbieten sollte, der fast wie ein vornehmer Herr aussah. Zu fragen wagte sie ihn schon gleich gar nicht um den Preis.

Wolfgang merkte ihre peinliche Verlegensheit. Vielleicht hatte sie es auch nicht übersstüssig. "Lassen Sie nur gut sein Frauchen!" fuhr es ihm in seiner angeborenen noblen Art rasch heraus. Ich hab's auch so gern getan."

"Bewahre!" umsonst will ich's nicht ver= langen, wehrte sie entschieden ab. Dann schien ihr ein erleuchtender Gedanke zu kommen. "Vielleicht darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee dafür anbieten," erwiderte sie, sich seiner Art

anpassend.

"O! wenn Sie das wollten! Dafür würde ich Ihnen sogar doppelt dankbar sein, denn ich hatte ohne hin noch keine Belegenheit, zu frühstücken."

"Na! dann kommen Sie nur bitte mit her= ein — wenn Sie mit uns zusammen trinken

wollen."

Er leistete der freundlichen Einladung gerne Folge — und bald stand die dampfende Kaffeezkanne auf dem Tisch. Sie strich ihm verständnisvoll ein ansehnliches Butterbrot (damals noch ohne Marken) und freute sich wie es ihm schmeckte. Dabei dachte sie im stillen: "Der hat auch bessere Tage gesehen."

Die fröhlich mitschmausenden Kinder sorgten für Ablenkung des Gesprächs, daß es nicht peinlich wurde, denn etwas mußte sie doch mit ihm reden.

"Du, neuer Onkel! Du kannst ganz bei uns bleiben, wir haben ein Zimmer zu ver= mieten," erklärte der kleine Erich mit wichtiger Miene. Es gesiel ihm anscheinend, daß Wolf= gang sich mit ihm abgab.

Frau Sommer wußte zuerst nicht gleich recht, was sie sagen sollte. Es schien doch eine eigne Sache zu sein mit dem Fremden. "Wir wissen ja nicht, ob es dem Herrn gefällt," sagte sie ablenkend, "es ist nur sehr einfach."

"O! das wäre mir eben recht," fiel Wolfsgang rasch mit einem tiesen, befreienden Aufsatmen ein. Doch dann dachte er an den Mietspreis, den er jetzt noch nicht legen konnte und fügte etwas stockend hinzu: "Was kostet es denn? — und — ja und es muß wohl gleich im voraus bezahlt werden?" eine dunkle Blutwelle ergoß sich dabei über sein abgehärmtes Gesicht.

Da ging der Frau eine Uhnung auf. "Aha! wahrscheinlich ein verlorener Sohn aus gutem Hause. Sie sah ihn sich etwas näher an, und wurde bei seinem Unblick von tiesem Mitleid bewegt. Nein! gefährlich schien er nicht zu sein. Er sah im Gegenteil aus, als hätte er schon arg viel bereut im Leben. Da konnte sie es schon mal auf kurze Zeit mit ihm wagen — selbst auf die Gefahr hin, daß er ihr mit der Miete durchbrannte. Sie warf einen raschen Blick nach oben, als wollte sie sagen: Herr! Du kannst mich vor ihm schützen — wenn er doch — denn Du weißt, ich tu's aus

barmherziger Nächstenliebe. Dann stand sie auf, um ihm das Stübchen zu zeigen, das einen schlichten aber freundlich-sauberen Eindruck machte. "Kommen Sie nur ruhig heute abend wieder, wir werden schon einig werden. Ich will's Ihnen vorläufig für eine Woche abtreten — und wenn sie rum ist, werden Sie mir die

Miete Schon bringen."

"Mein Ehrenwort drauf!" versicherte Wolf mit nochmaligem Erröten. Dann verabschiedete er sich rasch mit warmem Danke — und ging neugestärkt wieder zum Safen hinaus. Er hielt fleißig dort Umschau, und es gelang ihm wirklich, durch kleine Handlangerdienste sich hier und da ein paar Broschen zu verdienen. Davon konnte er tagsüber seinen Hunger stillen, und hatte logar noch etwas übrig behalten. Formlich stolz trug er es nach Hause und legte es der guten Frau auf den Tisch, damit sie Vertrauen Sie war gang gezu ihm gewinnen sollte. rührt darüber. Die Tränen standen ihr in den Augen. Da hatte sie sich doch nicht in dem Fremden getäuscht, der ihr einen so anständigen Eindruck gemacht. Sie gab ihm noch eine warme Abendsuppe und ein Stück Brot dazu, das ihm nach der ehrlichen Arbeit köstlich mundete. Dann ging er totmude zu Bett.

O! wie er sich auf dem weichen Lager dehnte und streckte. Wie ein kleines Feenschloß er= schien ihm das freundliche Stübchen gegen die düstren Kerkermauern, in denen er drei Jahre lang gehaust und nur auf der harten Pritsche geschlafen. Sein Herz war von tiefem Dank Wahrlich! Bott hatte wirklich fein armes Leben in die Hand genommen und ihn gleich am ersten Abend unter ein schützendes Obdach geführt, so daß er nicht einmal draußen im Freien zu kampieren brauchte, wie er schon damit gerechnet hatte. Ja, sogar sein tägliches Brot hatte er ihm heute gegeben. Roch nie= mals hatte er die Bitte darum so gut ver= standen. Bewegt faltete er die hande und betete ein Vaterunser — so andächtig, wie noch nie in seinem Leben. Dann schlief er mit dem tröstlichen Bewußtsein ein, daß der himmlische Bater ihn auch fernerhin versorgen werde.

Am nächsten Morgen ging er wieder auf Arbeit aus — und konnte an diesem Tag so= gar etwas mehr verdienen. Gewissenhaft gab er seiner Wirtin etwas davon ab und wieder= holte dies auch in den nächsten Tagen, so daß sie ihr Geld hatte, noch ehe die Woche um war. Sie kamen ganz gut miteinander aus.

Die Frau hatte ihm angeboten, für ihn mit zu kochen, damit er nicht so teuer drankäme, denn sie stand als Witwe auch im Kampf des Lebens und wußte, was es zu bedeuten hatte.

Wolfgang nahm ihr freundliches Anerbieten dankbar an und kam mittags zum Essen nach Hause, — da konnte er schon wieder etwas ersparen. Er legte jeden erübrigten Groschen zurück, damit es ihm bald gelang, sich zu einer standesgemäßen Beschäftigung emporzuschwingen.

Vor allem mußte er sich einen neuen Unzug verdienen, denn der einzige, den er auf dem Leibe hatte, war durch die wochenlange schwere, und auch nicht immer ganz saubere Arbeit doch schon arg mitgenommen worden.

Schließlich hatte er auch das erreicht und sich einen Sonntagsanzug gekauft, in dem er einen anständigen Eindruck machte. Darin konnte er sich besser vorstellen und hatte mehr Aussicht, eine etwas höhere Lebensstellung zu erlangen. Die Gaben, sie auszufüllen, besaß er ja auch Aber — ja, es war ein großes Aber dabei. Er hatte keine Zeugnisse vorzuslegen — und wenn man ihn nach seinem letzten Aufenthalt fragte, mußte er beschämt die Augen niederschlagen.

Wenn er auch äußerlich errettet und aus der schrecklichen Kerkerschaft befreit war, der innere Makel, der auf seinem Leben lag, blieb doch — er vermochte ihn weder abzuschütteln, noch auszulöschen. Er war ein Gebrandmarkter, der geächtet durchs Leben gehen mußte. Diese schmerzliche Tatsache legte sich von neuem wie ein schwerer Druck auf sein Gemüt, das zuerst im Jubel der langentbehrten Freiheit

wieder aufgeatmet war.

Doch im Innern nagte jetzt die Reue über seine unselige Tat weiter — denn gesühnt war sie durch seine schwere Kerkerschaft nicht. Er vermochte sie nie wieder gut zu machen. Und sie stand immer wieder wie eine schwere Unsklage gegen ihn auf. Um tiefsten aber drückte ihn der Gedanke nieder, daß er darüber schweigen mußte wie das Grab. Er durfte mit niemanden darüber reden, ja er mußte alles ängstlich vermeiden, was nur irgend daran rühren konnte — denn dann wäre er vor aller Welt bloßgesstellt gewesen.

Die gute Frau, bei der er wohnte, hatte ihn noch nie nach seiner Vergangenheit gefragt. Sie ahnte wohl, daß sie nicht stimmte, aber sie wollte ihn nicht in Verlegenheit bringen — und er war ihr dankbar dafür. Helfen konnte sie ihm ja auch nicht, wenigstens vermochte sie ihm nicht den rechten Trost zu bringen. Sie war wohl in ihrer Art eine fromme Frau. Er hatte sie schon manchmal durch die Wand des angrenzenden Schlafzimmers das Abendgebet mit ihren Kindern sprechen hören — aber den Weg zum wahren Frieden konnte sie ihm nicht zeigen, den wußte sie selbst noch nicht recht.

Manchmal drückte es Wolf doch fast das Herz ab. Es war furchtbar, dieses unselige Geheimnis immer so stumm mit sich herumzusschleppen. Uch! daß er semanden gehabt, dem er einmal sein kummerschweres Herz hätte ausschütten können, der sich seiner angenommen und die ihn fast niederdrückende Last durch einen tröstenden Zuspruch hätte leichter tragen helsen. Aber es mußte semand sein, zu dem er wirksliches Vertrauen haben konnte.

Wo aber war ein solcher zu finden? Fortsetzung folgt.

# Gemeindebericht.

Posen: Pommerellische Bereinigungskon: ferenz. Dieselbe tagte vom 30. Mai bis 1. Juni in Bromberg. Sonntag vorm. hatten wir die Freude, Bruder A. Hoefs aus Cassel presdigen zu hören. Es wird uns diese Predigt noch recht lange im Herzen nachklingen! Im Anschluß an den Vormittagsgottesdienst feierten wir gemeinsam das Mahl des Herrn, das die Brüder J. Eichhorst und A. Sommer verwalteten. Weihevolle Augenblicke!

Den Nachmittag eröffnete unser lieber Bruder Drews mit einem zu Herzen gehenden Gottes= worte. Eine große Zuhörerschar hatte sich ein= gefunden. Das Hauptthema für den Nach= mittag lautete: "Der Christ und sein Christen= tum." Sämtliche Prediger kamen hier zu Wort. Mit dem Bewußtsein, der Herr war unter uns, gingen wir auseinander D, Volk des Herrn, wer ist dir gleich!

Montag und Dienstag wurden die geschäftzlichen Sachen erledigt. Unter dem Vorsitz der Brüder Drews und J. Eichhorst nahmen die Verhandlungen einen glatten Verlauf. Der Jahresbericht des Vereinigungskomitees sagte uns, daß im vergangenen Jahre 154 Seelen

getauft und den Gemeinden hinzugetan werden konnten. Traurig stimmte es uns, als wir hörten, daß im letzten Jahre wieder 208 unsserer Mitglieder nach Deutschland auswandern mußten. Seit dem 1. Januar 1919 bis zur Gegenwart sind rund 2150 Mitglieder aus der Bereinigung ausgewandert. Das bedeutet für die Gemeinden einen großen Verlust. Jedoch werden unsere Lieben nicht müde, sondern treiben mit unvermindertem Eifer das Werk des Herrn. So ist es recht! Den Mutigen gehört die Welt!

Tropdem in den beiden Tagen manche der geschäftlichen Angelegenheiten ihre Erledigung fanden, kam doch auch der erbauliche Teil nicht zu kurz und das freute uns sehr. Wertvolle Arbeiten wurden von verschiedenen Brüdern geliefert. Ein besonderer Benuß war uns die Bibelstunde, die Bruder Sommer über "Biblisches Ermahnen" hielt. D, daß in unseren Bemeinden diese Kunft noch besser erlernt würde! Mancher Kummer bliebe uns erspart. Ebenso segensreich war die Bibelstunde von Br. Drews über die Fürbitte. Bruder J. Eich= horst las ein Referat über: "Christliches Familienleben." Ja, es ist wahr, was der im Dienste des Herrn ergraute Bote Gottes sagte: Das Christentum fängt im Hause an. Möchten unsere Häuser Segensstationen werden! Ein Referat vom Unterzeichneten, der als Vertreter der Kongrefpolnischen Vereinigung zugegen war, hatte das Thema: "Evangelisation und ihre Vorbereitung" und wurde uns darin die rechte Vor= Mit= und Nacharbeit bei unseren Evangelisationen gezeigt.

Wie sehr die Jugendarbeit geschätzt wird, davon zeugte die große Jugendversammlung am Montagabend. Es war eine Lust, eine so stattliche Jugendschar vor sich zu sehen. Brusder Pohl, der Vertreter der Westpreußischen Vereinigung, hielt einen überaus wichtigen Vorstrag über: "Die Stellung der christlichen Jugend zum Reiche Gottes." Der greise Bruder Drews, der jung war, jung ist und jung bleiben will, ein treuer Jugendfreund, wandte sich mit bewegten Worten an die große Versammlung und so schloß auch dieser Abend.

Die Berichte über S. S. Arbeit von Br. Fenske, Jugendarbeit von Br. Oelke, Sangesssache Br. Sommer, sowie der Kassenbericht von Br. Sylla stimmten uns froh und dankbar. Ueberall Fortschritt. Gott wolle in Gnaden weiterhelfen auf diesem Wege!

Nicht unerwähnt darf auch bleiben, welche große Unstrengungen die gastgebende Gemeinde, mit ihrem so mutigen Prediger, Br. Becker, an der Spike, gemacht in der Unterbringung und Vorsorgung der Gäste. Es wurde wahr, was Br. Hoefs in seiner Sonntagspredigt sagte, die Frauenarbeit in der Gemeinde ist unschätzbar. Gewiß ist es aus den Herzen aller Konferenzeteilnehmer gesprochen, wenn an dieser Stelle den lieben Bromberger Geschwistern ein herzeliches "Vergelts Gott!" zugerusen wird. Wir werden Euch nicht so leicht vergessen, ihr Lieben! Mag reicher Segen Eure Liebestaten sohnen. Wir haben uns unter Euch so wohl gefühlt!

Möchte der liebe Herr nun all die gefaßten Ent- und Beschlüsse zur Tat werden lassen zu Seinem Preise, Seinem Volke zur Förderung und verlorenen Sündern zum Heil!

J. A. D. Kraufe, Ricin.

Bromberg. Mit Dank gegen den Herrn blicken wir auf ein halbes Jahr der Gemeinde= arbeit zurück. Bottes Hand war segnend über uns. Die Gemeinde befindet sich nach den großen Verlusten, die sie durch die Abwande= rung zahlreicher Glieder erlitten hat, seit längerer Zeit wieder im langsamen zahlenmäßigen Aufstieg. Biele Gebete um Errettung von Seelen sind aufgestiegen und Bott hat auf wunderbare Urt erhört. Mitte März verrichtete Bruder D. Krause-Ricin eine gesegnete Evangelisationsarbeit, die wir betend vorbereiteten, unter uns. Bibelfunden und Abend= versammlungen wurden zunehmend besucht und gestalteten sich immer lebendiger. "Bott redete in seinem Seiligtum", das war unser aller Eindruck. Schon angeregte und erweckte Personen kamen zum Frieden, neue Besucher wurden erweckt und zum Teil bekehrt. Pfingsten durf= ten wir 17 taufen. Daß dabei 4 Chepaare waren, gereichte uns zur besonderen Freude. Besondere Segnungen empfingen auch manche Beschwister in den Bibelftunden, die uns Blaubigen ganz besonders ernste Wahrheiten brachten.

Nach Berlauf von 14 Jahren tagte in Bromberg zum ersten mal wieder eine Berzeinigungskonferenz. Die Geschwister mußten hinsichtlich der Beherbergung und Bewirtung besondere Opfer bringen. Sie taten es freudig. Reiche Segnungen empfing nicht nur die Konferenz, auch die Gemeinde durfte reichliche Gnadengüter sammeln. Br. Krause vertrat die kongr. poln. Bereinigung und diente uns

mit einem Referat über "Evangelisation" in besonderer Weise, ebenso auch Br. Pohl mit einigen fehr guten, tief grabenden Referaten. Daß wir diesmal aus dem alten Vaterland einen Bundesvertreter in Br. A. Höfs aus Cassel hatten, gereichte der Konferenz und der Bemeinde zu einer gang besonderen Freude. Br. Höfs diente mit der Konferenzpredigt, mit interessanten Mitteilungen aus dem Berlagswerk und mit einigen Unsprachen in fesseln= der und geistvoller Beise. Auch der Besuch von Br. Dr. Lewis und Br. Kneisler aus Amerika machte uns viel Freude. Mit dank= barem Herzen gingen wir auseinander und erhoffen noch viel Butes von unserem reichen herrn und Bott. E. Becker.

# Wochenrundschau.

Aus Oppeln wird gemeldet: Hier wurde während eines Gewitters ein Fußballspiel ausgetragen. Als beide Manschaften bei der Ausführung eines Strafstoßes sich vor dem einen Tor befanden, schlug der Blitz ein. Die Spieler, der Schiedsrichter sowie ein Teil des Publikums wurden zu Boden geworfen, konnten sich aber nach einiger Zeit bis auf den Torwächter wieder erheben. Dieser war vom Blitz direkt getroffen. Zwei weitere Spieler haben die Sprache verloren und ein dritter ist völlig gelähmt.

In Palästina hat man im Norden des Landes eine alte jüdische Stadt entdeckt, deren Mauern 40 Fuß hoch und 10 bis 14 Fuß breit sind. Es sind bereits komplizierte Tore wie auch Türme und Bogen ausgegraben worden. Die Stadt ist in der Zeit zwischen 2000 und 1600 vor Christi erbaut worden. Die Ruinen weisen ein System von Wandelgängen und Räumen zur Ausbewahrung von Getreide und Wasser auf.

Die Entdeckung wird in der Geschichte der palästinensischen Ausgrabungen als ungewöhnlich angesehen. Die Ausgrabungsarbeiten leitet das theologische Seminar in Kenia und die amerikanische Schule zur Erforschung des Ostens. Die entdeckte Stadt trägt den Namen Kirjath

Sepher.

Eine neue Erfindung ist einem Breslauer, namens Bobist gelungen, die angeblich das

Problem des absturzsicheren Flugzeugs gelöst hat. Während seiner Tätigkeit als Militär= flieger hat er die Erfahrung gemacht, daß in 90 Prozent aller Fälle das Flugzeug stets mit dem Vorderteil zuerst abstürzt. Mit Hilfe eines Ausgleichgewichtes, das sich beim senkrechten Absturz löst und nach dem Hinterteil des Flugzeuges gleitet, will der Erfinder das notwendige Bleichgewicht bei ausgeschaltetem Motor erstens wieder einmal herstellen und durch Auslösung eines Hilfshöhensteuers, daß in einer ganz bestimmten Lage zur Ruhe kommt, das Flugzeug zum gefahrlosen Bleitfluge zwingen. Bobist hat seine Erfindung, die auch von den Bertretern der Breslauer Luftverkehrsgesell= schaften begutachtet wurde, zum Patent angemeldet.

Der polnisch-russische Güterverkehr war wieder ein Gegenstand ernster Beratungen. Die Eisenbahnkonvention, an der die Bertreter beider Staaten am 15. Mai teilnahmen, hat zu dem Ergebnis geführt, daß ein unmittelsbarer Güterverkehr zwischen den polnischen und sowjetrussischen Eisenbahnen eingeführt werden soll.

Die Nordpolexpeditionen von Byrd und Amundsen haben in kurzer Zwischenzeit beide den Nordpol erreicht, ohne aber an demselben landen zu können. Sie mußten sich damit begnügen, ihre Flaggen an dem vermutlichen Nordpol abzuwerfen und zurückzukehren.

Un der Wolga hat in dem Abschnitt zwisschen Jarosław und Nisnhni Nowgorod auf einer Strecke von 30 Werst eine große Ueberschwemmung stattgefunden. Mehrere größere Städte und zahlreiche Dörfer stehen unter Wasser. 22 Personen sind zu Tode gekommen.

#### Das Bild

der zweiten Klasse unserer Predigerschule in Lodz, das in Nummer 25 unseres Blattes gesbracht wurde, ist in klarer, sauberer Ausführung auf Postkarten zum Preise von 1 Zloty 20 Groschen mit Zusendung zu haben. Wer es gerne für sein Album oder zum Einrahmen haben möchte, sende sofort seine Bestellung und den Betrag in Briefmarken an

A. Knoff, Lodz, Wegnera 1.

## Nach Brasilien und Argentinien

werden an verschiedene Adressen mehrere Eremplare "Der Hausfreund" gesandt, die zu unserer Freude offenbar auch recht gerne gelesen werden. Leider können wir das Beld dieser Länder hier nicht verwerten. Daher wird freundlichst gebeten, uns künftig weder Milreis noch Pefos zu schicken, da wir das Beld hier nicht eintauschen können. Dagegen sind Vollars der Die leichteste Vereinigten Staaten erwünscht. Lösung könnte vielleicht darin gefunden werden, daß das Beld per Postanweisung nach den Bereinigten Staaten an Rev. Albert Alf, Cathan, N. Dak. gesandt werden möchte, der es dann der Schriftleitung per Bankscheck zugehen läßt. Dies kann natürlich nur unter der Boraussetzung geschehen, wenn die Post dieser Länder nach den Vereinigten Staaten Postan= weisungen annimmt, die in Amerika in Dollars ausgezahlt werden.

Der Preis eines Exemplares ist jährlich 2 Dollar.

Indem dies den lieben Lesern in Brasilien und Argentinien zur freundlichen Kenntnis gebracht wird grüßt aufs herzlichste

Die Schriftleitung.

# Quittungen

#### Für den Sausfreund eingegangen:

Adamowo: H. Grams 18 Botower Mald Durch H. Golz 10. Chelmża: H. Riemer 5 Chodzierz: J. Schmidt 16. Kolowerty: J. Krause 4. Rondrajez: A. Knops 4. Lipiny: E. Frant 8 Lodz: R. Buchholz 5. Lodz I: Durch E. Lohrer 36. Lodz II: 26. Lublin: G. Gube 2. Kneller 2. E. Draht 3. Luct: S. Müller 20. Olchowiec: R. Bachmann 10 Ostrowy: A. Hauser 10. Petrifau: R. Christmann 15. Placiszewo: F. Naber 5. Radawczyt: Durch J. Krüger 35. Rożyszcze: W. Tuczek 14. Siemiętłowo; Durch R. Rosner 24. Lomaszewo: Durch E. Eichhorst 36. Wąbrzeżno: W. Kropp 20. Warschu: Durch L. Repsch 40. Zezulin: Durch R. Brechlin 47.

Allen lieben Gebern dankt aufs herzlichste Die Schriftleitung.